## N= 180.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Montag ben 29. Juli 1833.

Angefommene Fremde vom 26. Juli 1833.

Frau Grafin v. Engeftrom aus Sanfowit, br. Erbherr v. Ralffein aus Pfarefie, Gr. Burgermeifter Trautmann aus 3bunn, Gr. Raufra. Uhle aus Stetz tin, I. in Do. 243 Brestauerftrafe; Sr. Lehrer Reiche aus Pinne, I. in Do. 254 Bredlauerftrafe; Die Brn. Sandelsleute Unichel und Liffer and Fordon, I, in Ro. 350 Judenftraße; fr. Studiofus Sofch aus Marienmerder, I. in Do. 5. Markt; Sr. Defonom Rrug aus Schmiegel, I. in No. 255 Bredlauerftrage; Sr. Baren v. Geidlig aus Rabegon, I. in Do. 99 Salbborf; fr. Defonom Bruhl aus Gdrimm, Sr. Raufm. Lubegynefi aus Camter, I. in Do. 20 St. Abalbert; Gr. Raufmann Schmidt und fr. Roblenhandler Pietroschewski aus Berlin, fr. Pachter Sandfi aus Goran, I. in Do. 391 Gerberftrage; Gr. Candidat Den and Thorn, L in Do. 136 Bilhelmeffrage; br. Raufm. herrmann aus Inin, I. in-No. 33 Ballifchei :: Br. Raufm. Courtille aus Paris, Dr. Raufm. Bartner aus Berlin, Gr. Gutob. v. Radziminefi aus Zoramia, Sr. Guteb. v. Malczewefi aus Niemegun, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Erbherr Swinareti aus Lubafg, Gr. Erbhert herrmaun aus Prinboromo, I. in Do. 394 Gerberftrage; Die Grn. Partifuliere v. Kofzuteli sen .. und v. Rofautofi jun. aus Muntomo, I. in-No. 168 Wafferftrafe; Frau Geheime: Rathin Brege aus Berlin, I. in Ro. 11 Magazinftrafe.

Die Hebamme Barbara Furmanowiez geborne Czerwinska zu Michorzewo hat wider ihren Shemann, den Schuhmacher Martin Furmanowiez, wegen böslicher Beranlassung auf Trennung der She bei und geklagt. Zur Beantwortung der Klage und Instruktion der Sache haben wir einen Termin auf den 27. August 6. Vormittags um 10 Uhr vor dem Johanna Barbara z Czerwińskich: Furmanowicz w Michorzewie, skargę rozwodową przeciw swemu mężowi z powodu złośliwego opuszczenia: Martinowi Furmanowicz szewcowi do nas zaniosła. Do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10tóy

Landgerichte : Referendarius b. Bumpert in unferm Inftructionszimmer angesett, ju welchem wir ben Berklagten, beffen Aufenthalteort ber Klagerin nicht befannt ift, hiermit vorlaben.

Ericheint derfelbe weber in Perfon noch burch einen gefetich gulaffigen De= vollmächtigten, wozu ihm bie Jufig= Commiffarien Beimann und Gierfch bie= felbft in Dorfchlag gebracht werden, fo wird die Che zwischen ihm und ber Rlagerin getrennt und er fur ben allein fchul= Digen Theil erachtet werden.

Pofen, ben 22. April 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Boifralcitation. Auf ben Antrag bes Eigenthumere bes abelichen Guts Stanislawa Sawinskiego właściciela Anniann, Stanislaus Sawinsti, wer- dobr Knyszyn wszyscy ci, którzy do ben alle biejenigen, welche an die fur Die Repomucena verwittwet gemejene v. Dzierganowefa, geborne v. Grabczewefa, gulett verebelichte v. Loffow Rubr. III. No. 1 auf Annignn protestando einge= tragenen Poft von refp. 2500 Rthl., 300 Athl. und 391 Athl. 10 Ggr. und an Die Dieje Poft betreffenden Dofumente, namlich bas Unmelbungs-Protofoll'd. d. Pofen ben 19. Dctober 1796, auf bom 18. Mai 1799 erfolgt ift, und ben uber biefe Gintragung ausgefertigten Sypothefenschein d. d. Pofen ben 17. Juli 1799, ale Gigenthumer, Ceffio-

przed Referendaryuszem Sądu Ziem. Ur. Gumpert w naszéy izbie instrukcyinéy, na który zapozwanego, którego pobyt powódce niewiadomy, ninieyszém zapozywamy.

Jeżeli pozwany osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego, któremu Kommissarze sprawiedliwości Ur. Weymann i Giersch proponuia się, niestawi się, malżeństwo między nim a powódką rozwiazane i pozwany za strone winna uznanym będzie.

Poznań, d. 22. Kwietnia 1833. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek summ w ilości 2,500 tal. 300 tal. i 391 tal, 10 sgr. w księdze hypotecznéy dótr Knyszyn pod Rubr. III. Nr. 1 dla Nepomuceny z Grąbczewskich owdowiałey Dzierzanowskiey pózniéy zamężnéy de Lossow prote. stando zaintabulowanych i do dokumentów tyczących się powyższych kapitalów, mianowicie: do protokulu zameldowania d. d. Poznaja dnia Grund beffen Die Eintragung ex Decreto 19. Pazdziernika 1796, na fundamen. cie, którego intabulacya ex decreto z dnia 18. Maja 1799. nastąpiła i do wykazu hypotecznego względem intabulacyi téy udzielonego d. d. Ponarien, Pfand- ober fonstige Briefinhaber, znan dnia 17. Lipca 1799, iako właober aus irgend einem andern Rechtes sciciele, cessyonaryusz, zastawnicy grunde Unspruche zu haben vermeinen, tub innych skryptów posiadacze preaufgefordert, ihre Unspruche binnen 3 tensyi miec mniemaig, wzywaią się, Monaten und fpateftens im Termine um 11 Uhr vor dem Deputirten gand= Gerichte-Rath Roicher in unferm Infiruf= tionszimmer anzumelden. und zu befchei= nigen, widrigenfalle fie mit ihren Un= fpruchen auf die oben gedachte Poft und Die bezeichneten Dofumente prafludirt merben.

Posen, ben 4. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in Gnefen auf der Borftadt Grapbowo unter Mo. 505. belegene, der Bittme Waras cinusta jugehörige Grundftuck nebst Gar= ten und Wiese, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 342 Ribli 5 Ggr. gewurdige worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Meifts bietendem verkauft werden.

Bu benr Zwecke haben wir einen Bies tunge Termin auf den 4. September c. por bem Landgerichts Affesfor Lehmann Morgens um 10 Uhr allhier angesett, gu welchem Rauffustige vorgelaben werden.

Die Tare und Bedingungen tonnen inunferer Regiftratur eingefehen werden.

Guesen, den 18. April 1833.

Ronigli Preug. Landgericht: Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

aby swe pretensye w trzech miesiąben I. September c. Bormittage cach i naypoźnieg w terminie dnia I. Września r. b zrana o godzinie 11téy przed Deputowanym Sedzia Roescher wyznaczonym, zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do wyżey wyražonych kapitałów i do opisanych und lettere für amortifirt werden erflart: dokumentow wyklinczeni i ostatnie za umorzone ogłoszone będą:.

Poznań, dnia 4. Kwietnia 1833.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gnieznie pod No. 505: na Grzybowie położona, wdowie Waraczyńskiey należąca, która podług taxy sądownie sporządzonév na 342 Tal. 5 sgr. iest oceniona, na žadanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczylismy termin licytacyiny na dzień 4. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Leh. mann Assessorem w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy ...

Taxa kazdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 18. Kwiemia 1833.

Boitralladung. Meber die Raufgelber bes, bem Levin Leufer Wittfowsti jugehorig gewesenen, bierfelbst auf ber Bilhelmöffrage unter Do. 89/132 bele= genen Saufes, ift auf ben Untrag eines Realglaubigere bei und der Raufgelber= Liquidations=Projeg eroffnet worben.

Bur Unmelbung ber an bas Raufgelb au machenden Unfpruche feht ein Termin vor bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Gepert am 3. September c. Bormittage um gilhr inaunferm Gigunge= gimmer an, und es werden biergu alle unbefannten Glaubiger unter ber Ber= warnung vorgelaben, bag die Ausbleibenden mit ihren Unspruchen an bas ge= Dachte Grundstud prafludirt, und ihnen . do wspomnionen ruchomości wykludamit fowohl gegen ben Raufer beffelben, cle bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt werden foll, ein ewi= ged Stillschweigen auferlegt werden wird.

Guefen, ben 25. Marg 1833.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

Woittalcitation. Mittelft bes gwi= iden Der Frau Grafin Melania v. Gjolbrsta, Ramene ihres Chegatten, bes Grafon Bictorib. Ggolbrefi, und bem Dominio von Swigcidi vor bem Ronigl. Landge: richte ju Pofen am 10. Juli 1821 er= richteten Abkommene, ift ben Gebrubern Biftor und Bladimir bon Szoldrefi ein auf Cjacg einzutragendes Rapital von 200,000 gl. poln. burch ben b. Swigcidi geichenft und jenes Abfommen ale Schen= funge : Urfunde fur biegenannten Gebrus

Zapozew edyklalny. Nad summa szacunkową kamienicy pod liczbą 89/132. przy ulicy Wilhelmowskiey tutéy położoney, dawniey Lewin Leyser Wittkowskiego własney, został u nas na wniesek realnego wierzyciela process likwidacyiny otworzonym. Do zameldowania pretensyi do summy szacunkowé y rościć się mogącey, wyznaczony iest termin na dzień 3. Września r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Geyert Sędzią w sali posiedzień naszych, do którego wierzycieli nam nieznanych z tem zapozywa się ostrzeżeniem, że ci którzyby się niestawili, zpretensyami swemi ezonemi, i im nietylko przeciw nabywcy teyże, ale nawet wierzycieli między których summa szacunkowa podzielona być ma, wieczne nakazanem bedzie milczenie,

Gniezno, dnia 25. Marca 1833. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Układem pomiędzy JW. Melanią Hrabina Szoldrska, imieniem malżonka swego JW. Wiktora Hrabiego Szoldrskiego z jednéy, a W. Dominikiem Święcickim z drugiéy strony, przed Król. Sądem Ziemiańskim w Poznaniu pod dniem 10. Lipca 1821. r. zawartym, Wiktorowi i Władzimierzowi braciom Szoldrskim kapitał na maiętności Czacz zapisać się maiący, w ilości 200,000 Zlt. polsk., przez W.

der ben Soldraft ausgefertigt worden. Diese Ausfertigung ist nun verloren gegangen und soll auf den Antrag des Litis-Eurators der Graf Wictor v. Szoldreftschen Vormundschaft, Behufs Vildung einer zweiten Original-Ausfertigung, amortistet werden.

a secondary of the second seco

Demmach werben alle biejenigen, welche an bas gebachte Abfommen und refp. Schenfunge : Urfunde ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch gut machen haben, bie= mit vorgelaben, in bem auf ben 30. September b. 3. Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Affeffor v. Stophafius in unferm Gerichte= Lofale anbergumten Termine entweber perfonlich ober turch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Anspruche geltend ju machen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, bag bie Umor= tifation ber gebachten Musfertigung bes Abfommens und refp. Schenkungs : Ur= funde bom 10. Juli 1821, fo wie die Praflufien der ausbleibenden unbefannten Pratendenten an Diefes Dofument aus: gesprochen werden wirb.

Frauftabt, ben 31. Mai 1833.

National w. dawnier w million

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Święcickiego darowanym i rzeczo ny nkład iako instrument donacyjny ala pomienionych braci Szołdrskich wygotowanym został.

Expedycya takowa atoli zaginęłać na wniosek Litis kuratora opieki matoletnich dzieci Wiktora Hrabiego Szoldrskiego, końcem utworzenia powtórney oryginalney expedyci, amortyzowaną bydź ma.

W skutek tego zapozywaią się wiec wszyscy, którzy do pomienionego uk!adu a resp. instrumentu donacyinego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem pretensye mieć mnie. maia, ażeby się w terminie na dzień 30. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Stoephasius Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sadowem wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadzili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, że amortyzacya w mowie bodącey expedycyi układu a resp. instrumentu donacyinego z dnia 10. Lipca 1821., oraz prekluzya niestawaiących niewiadomych pretendentów do tegoż dokumentu wyrzeczona zostanie.

Wschowa, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

all the state of the District of the state o

Koiktalcitation. Nachdem über ben Nachlaß des Gutsbesitzers Worciech v. Zeromöki, zu dem die Herischaft Kempen, Schildberger Kreizes, und das Gut Kobylniki I. und II. Antheils, Samterschen Kreizes, gehören, am 27. December v. J. der erbschaftliche Liquisdations-Prozeß eröffnet worden, so werzen die unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldners, und namentlich folgende, dem Wohnorte nach unbekannte Reals-Ereditoren der Herrschaft Kempen:

- 1) ber Auguft v. Bronifowsti,
- 2) ber Carl v. Bronifowsfi,
- 3) bie Henriette Friederike Amalie von: Bronifoweka verehelichte: Joseph: v. Joguslawska,
- 4) die Erbem des Cafimier b. Uminefi,
- 5) bie Catharina v. Zeromota verchel. v. Pawlowsta,
- 6) die Julie v. Jeromoka verehelt von
- 7) bie Kinder und die Erben ber Sophia v. Zeromela verehelicht gewefenen Bolczewicz, namentlich Ignazund Conftantia Bolczewicz,
- 8) die Barbara v. Zeromeka verebeslicht: gewesene Beek, jeht beren Kinder Wilhelm, Adalbert und: Leopold,
- 9) ber ruffische Dberft Gregor Ratasas

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością Woyciecha Zeromskiego
dziedzica dóbr, do któréy maiętność
Kempinska w powiecie Schildbergskim (Ostrzeszowskim) i dobra Kobylniki I. i II. części w powiecie
Samterskim (Szamotulskim) położono
dnia 27. Grudnia r. z. process spadkowo likwidacyjny otwartym został,
przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele dłużnika głównego a mianowicie następujące z mieysca pobytu
niewiadomi wierzyciele rzeczowi maiętności Kempińskiey:

- 1) August Bronikowski,
- 2) Karol Bronikowski,
- 3) Henryetta Fryderyka Amalia trzech imion Bronikowska, zamężna za Józefem Bugusławskim,
- 4) sukcessorowie Kaźmierza Uminskiego,
- 5) Katarzyna z Zeromskich zamężna Pawłowska,
- 6) Julia z Zeromskich zamężna: Rzepnicka:
- 7) dzieci i sukcessorowie Zofi z Zeromskich byłey zamężney Bolczewicz, mianowicie Ignacy i Konstancya, rodzeństwo Bolczewiczów,
- 8) Barbara z Zeromskich zamężna Boek, teraz 3 dzieci teyże Wilhelm, Woyciech i Leopold,
- 9) Pułkownik rossyiski Grzegorż Katasanow, dawniey w Kaliszu

now, fruber in Ralifch, und beffen i malżonka tegoż Zofia z Mysz-Chefrau Cophia geb. Mustiewicz,

· Carrier Control

10) der Demetrins v. Grabowski,

11) ber Beinrich Schenk,

12) bie 5 Rinder des Roch v. Ditrowefi, 12) piecioro dzieci Rocha Ostrow-Undreas, Simon, August, Jose= pha und Francisca verebel. Zamer v. Dftrowefi,

fo wie nachstehende, bem Bohnorte nach tudzież następuiąci wierzyciele rzeunbefannte Realglaubiger des Guts Ro, czowi z pobytu niewiadomi dobr Kobylnifi I. und II. Untheile, Samterichen bylniki I. i II. części w powiecie Rreifes,

13) bie Marianna geb. v. Dbargante= 13) Maryanna z Obarzankowskich, mefa verebel. v. Pomoreta,

15) bie Bruder Johann und Stanislaus 15) Jan i Stanislaw bracia Wilant i Dfolicz geborne Wilant,

16) ber Kaufmann Theodor v. Racifo: 16) Teodor Kaczkowski kupiec,

wefi.

17) ber Raufmann Abalbert Mathias 17) Woyciech Mateusz Wielant ku. Wilant und beffen Erben,

3. September b. 3. Bormittage 8 Września b.r. rano o godz. 8. przed Uhr por bem Laudgerichts = Uffeffor Deu= bauer angesetten peremtorischen Termine fich ju melben und ihre Forderungen gu liquidiren und nachzuweisen, mit ber Bermarnung, daß bie im Termine aus= bleibenden Glaubiger aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basienige, was nach Befriedigung ber fich melbens Den Glanbiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden. Den Glaubigern, benen es bier an Befannt=

kiewiczów,

10) Demetry Grabowski.

11) Henryk Schenk.

skiego, amianowicie Andrzey, Szymon, August, Józefa i Franciszka zamężna za Xawerem Ostrowskim.

Samterskim (Szamotulskim),

zamežna Pomorska.

14) ber Micolaus Molinski, 14) Mikolay Molinski,

Bilant und bie Rofalia verebelichte Rozalia z Wilantow, zameżna Okolicz,

piec, teraz sukcessorowie tegoż. bierdurch aufgefordert, in bem auf ben aby w terminie zawitym dnia 3 go Deputowanym Ur, Neubauer Assess. wyznaczonym się zgłosili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie tym nie stawaiąci, wszelkie być mogace prawa pierwszeństwo swoie utracą, - i z pretensyami swemi do tego tylko co po zaspokoieniu zgla. szających się wierzycieli z massy się zostanie, odesłanemi zostana. Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości niemaiacym UUrr. Kryger, Brachfarien b. Arnger, Brachvogel, Pilasti, nomocników się przedstawiają. Piglofiewicz ale Bevollmachtigte in Borschlag gebracht.

Rrotofdin, ben 14. Marg 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Maft fehlt, werben bie Juftig = Commif= vogel, Pilaski'i Pigtosiewicz na pel-

Krotoszyn, d. 14. Marca 1833.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Filehne unter Ro. 5 am Martte belegene, den Levin Manaffe Casperfchen Cheleuten jugehorige Wohnhand nebft Bubehor, welches gerichtlich auf 1995 Ribl. ge= wurdigt ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deiftbietens ben verfauft werden, und ber Bietungs= Termin ift auf ben 7. Geptember c. vor bem Berrn Landgerichte Rath Mehler

Befikfahigen Raufern wird biefer Zermin mit ber Madricht befannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meift= bretenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden folf, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Schneibemuhl, ben 22. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

When the state of the state of

Patent subhastacyiny. Domostwo w Wieleniu w rynku pod Nrem. 5. položone, do Lewina Manassy Kaspra i żony iego należące wraz z przyległościami, które według taxy sądownie sporządzoney na 1995 Tal. iest ocenione, ma bydź na żądanie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey. daigcemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny na dzień 7. Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Września zrana o godzinie o. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu wyznaczony został.

> Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie.

w Pile; d, 22. Kwietnia 1833.

Subhastationspatent. Das zu Gnesen auf der Posener Vorstadt unter Mo.  $\frac{458}{434}$  belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 546 Athl. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag-eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich au den Meistbietenden verfauft werden.

Bu bem Zweck haben wir einen Bietungs-Termin- auf den 23. Oktober c. vor dem Deputirten Referendarius Gillischemski Morgens um 9 Uhr allhier angesetz, zu welchem Kauflustige vorgelaben werden.

Gnefen, ben 27. Juni 1833.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in Meseris unter der No. 349 gelegene, dem Tuchmacher Martin Berndt gehderige, 1543 Athl. 20 Sgr. taxirte Grundstück Theilungs halber diffentlich an den Meistbletenden in dem hier am 26. Oftober c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit, ben 29. April 1833. Konigl. Preuß. Land-Gericht. Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Gnieznie na przedmieściu Poznańskim pod No. 458 położony, który podług taxy sądownie sporzą, dzoney na 546 Tal. 10 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 23. Października zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Gilliszewskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Gniezno, d. 27. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie: Grunt w mieście Międzyrzeczu pod liczbą 349. leżący, sukiennikowi Marcinowi Berndt należący, i sądownie na Tal. 1543 sgr. 20 oceniony, będzie celem nastąpić maiącego podziału w terminie na dzień 26. Października r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedany. Cheć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupnacodziennie w Registraturze naszeyprzeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 29. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. schölzestationspatent. Das hiefelbst unter No. 216 auf der Storchnester
Straße belegene, den Hadersammler Christian und Dorothea Stibeschen Cheleuten zugehörige, zwei Etagen hohe Wohnhaus nebst Zubehör, taxirt auf 412 Athl. 10 Sgr., foll im Wege der mothwendigen Subhassation in dem peremtorischen Termine den 30. Septem der c. Nachmittags um 3 Uhr difentlich an den Meistbietenden verkauft werden, welches besitzsähigen Käusern hierdurch zur Kenutniß gebracht wird.

Die Taxe bieses hauses fann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Liffa, den 15. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftationspatent. Das in der Stadt Kempen unter No. 213 belez gene, zur David Galewsfischen Concurs? Mosse gehörige Grundstück, welches nach der Taxe auf 778 Athl. 20 Sgr. gezwürdigt worden ist, soll im Austrage des Königl. Landgerichts zu Krotoschin, bistentlich an den Meistbietenden verfaust werden, und der einzige Vietungs-Termin ist auf den 12. September c. um 9 Uhr Vormittags in dem hiesigen Gerichtslofale angesetzt.

Befig= und gahlungsfahigen Raufern wird dies befannt gemacht.

Kempen, am 17. Juli 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. Domostwo z przyległościami o dwóch piętrach na Osieczniey ulicy pod Nrem. 216. położone, należące Krystyanowi i Dorocie Skibe małżonkom, ocenione na 412 Tal. 10 sgr., w drodze konieczney subhastacyi w terminie peremtorycznym licytacyinym dnia 30. Września r. b. z południa o trzeciey godzinie naywięcey daiącemu publicznie sprzedane ma bydź, co się do posiadania i kupienia zdolnym ninieyszem donosi.

Taxa powyższego domu każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Leszno, dnia 15. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Kempnie pod No. 213. położona, do massy konkursowej Dawida Galewskiego należąca, ktora według taxy na 778 Tal. 20 sgr. ocenioną została, publicznie naywięcej daiącemu sprzedaną bydźma, którym końcem z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie iedyny termin licytacyiny na dzień 12. Września r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszym sądowym lokalu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia maiących uwiadomiamy o tém.

w Kempnie, d. 17. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationspatent. Im Auf- Patent subhastacying, W zlecebes ben Fleischer Stanislaus und Rofalia Dominifowstifchen Cheleuten gehörigen, und in bem Gorchner ftabtischen Zerris torio belegenen Biertel Quart Acters, welches gerichtlich auf 75 Athl. gewur= bigt worden ift, im Wege ber nothwen= bigen Subhaftation, einen Termin auf ben 11. September c. Bormittags 9 Uhr in unferm Gerichtstofale anbes raumt, zu welchem wir kauflustige und befitfabige Raufer biermit einlaben.

Die Zare fann gu jeber fchicklichen Beit in unferer Regiffratur eingeseben werden, bie Raufbedingungen werden bagegen im Termine festgestellt und be= fannt gemacht werben.

Bugleich werden bie unbefannten Real= Pratenbenten, behufe Wahrnehmung ihrer Gerechtsame, unter ber Warnung biermit vorgelaben, bag bie Außenblei= benben mit ihren etwanigen Realanfpruchen auf bas Grundftuck werden praflu= dirt werden, und ihnen beshalb ein ewiges Stillichmeigen auferlegt werden wirb.

Rawicz, ben 30. Juni 1833. Ronigl. Preuf Friedensgericht.

trage bee Ronigl, Landgerichte zu Frau- niu Krol. Sadu Ziemiańskiego w ftabt haben mir jum bffentlichen Berfaufe Wschowie wyznaczylismy termin do publicznéy sprzedaży pół kwarty roli. na territorium Mieysko-Goreckim położoney, Stanisławowi i Rozalii małżonkom Dominikowskim rzeźnikom przynależącey, która sadownie na 75 Tal, otaxowana została, droga potrzebnéy subhastacyi, na dzień 11. Września r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochote do kupna zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostana.

Zarazem zapozywaią się nieznaiomi pretendenci ku dopilnowaniu swych praw pod tém ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczownemi prekludowani, i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Rawicz, d. 30. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. In ber Schonfarber Leopold Jehrschen Concurd-Sache
foll das bewegliche Vermögen des Gemeinschuldners, bestehend aus Meubeln, hausgeräthschaften, Betten und einer nicht unbedeutenden Quantität Farbenwaaren, an den Meistbietenden verkauft werben.

In diesem Behuf sieht Termin auf den 19. und 20. August d. I. in dem bier auf der Borstadt Winnica unter der No. 1 gelegenen Hause vor dem untengenaunten Commissarius an, zu welchem Kauflustige eingeladen werden.

Meferitz, ben 23. Juli 1833. Für bas Königl. Landgericht zufolge erhaltenen Auftrages:

Jurgielewicz.

Obwieszczenie. W sprawie konkursowey farbiarza Leopolda Jetze,
maiątek ruchomy krydaryusza, z mebli, sprzętów domowych, pościeli
i niemałey ilości farb składaiący się,
naywięcey daiącemu sprzedany bydź
ma. Tym celem termin na dzień
19. i 20. Sierpnia r. b. w domu
na przedmieściu tuteyszem Winnica
zwanem, pod Nrem. 1. położonym,
przed niżey wyrażonym Kommissarzem wyznaczony iest, na który
chęć kupienia maiący zapraszaią się.

Międzyrzecz, d. 23. Lipca 1833: Za Król, Sąd Ziemiański w skutekodebranego polecenia: Jurgielewicz.

Am 25. Juli d. J. ift eine weiße und braungefleckte glatthaarige Suhners hundin mit braunem Behange verloren gegangen. Dieselbe hatte erft vor 10 Tas gen geworfen und die Haare waren auf dem Rucken etwas abgerieben. Wer ben Aufenthalt dieser Hundin anzuzeigen vermag, erhalt 3 Thaler Belohnung in No. 41, alten Markt in Posen.